# CURRENDA XI.

Przedłożone Nam sprawozdanie Kuratoryi Bursy św. Kazimierza podajemy Wam Wiel. Bracia do wiadomości wyrażając z serca płynące podziękowanie za Waszą ofiarność dla tego zakładu. † LEON Bp.

# Sprawozdanie Kuratoryi Bursy św. Kazimierza za rok szk. 1905/6.

- 1. Skład Kuratoryi: Prezes: Ks. Stanisław Walczyński Infulat, Prepozyt Kapituły katedr. Członkowie: Roman Zawiliński, Dyrektor c. k. gimnazyum I., Dr. Bronisław Galecki adwokat krajowy, jako Delegat Wydziału kraj., Witołd Rogoyski burmistrz, delegat miasta Tarnowa, Karol Albrecht Dyrektor szk. w. m. Antoni Wójcicki obywa-Ks. Władysław Chendyński Dyrektor Bursy.
- 2. Kronika zakładu. W roku szk. 1905/6 umieszczonych było w zakładzie 84 uczniów gimnazyalnych, z których 11 uczęszczało do klasy I., 24 do kl. II., 19 do kl. III., 6 do kl. IV., 9 do kl. V., 1 do kl. VI., 7 do kl. VII. 7 do kl. VIII. Z końcem II. półrocza stopień celujący otrzymało 30 uczniów. stopień pierwszy 50 ucz., poprawkę 2 uczniów, stopień IIgi 2 uczniów. Egzamin dojrzałości złożyli: Chmielewski Tadeusz, Lewandowski Piotr z odznaczeniem, Litwin Jan, Marzec Jerzy z odznacz., Mróz Antoni, Nawalany Michał, Plezia Jakób z odznacz. Z tych trzech udało się na wydział teologiczny, 3 na filozofią, 1 na wydział prawniczy.

Wychowankowie otrzymywali w zakładzie oprócz opieki i mieszkania wikt, światło, opał, pranie bielizny, naukę gry na różnych instrumentach muz. i pomoc lekarską. Dopłacali miesięcznie po 8 do 24 koron. Pięciu było bezpłatnie umieszczonych.

3. Przychód a) (od 1. lipca 1905. do 30. czerwca 1906.) w gotówce: Najprzew. Ks. Biskup Dr. Leon Wałęga 300 kor. i na utrzymanie 2 uczniów 220 koron — X. Radoniewicz 50 k. X. N. N. 20 k. — Ze skarbonek 40 k. 60 h. — kupon od renty 4 k. — Szczawnica 16 k. — Rzezawa 10 k. — Zawisza 4 k. — X. Padykuła 25 k. — Ptaszkowa 10 k. — Muszyna 10 k. — Tarn. Kasa Oszczędności 150 k. — X. Dobrowolski 5 k. — X. M. Mika 30 k. — X. Ligaszewski 2 k. — X. Głowacz 10 k. — X. Kan. Dr. Stan. Dutkiewicz 4 k. 94 h. — X. Harbut 10 k. — X. Dr. Jak. Stanczykiewicz 20 k. — X. Kudrna 10 k. — X. Kan. Dr. A. Kopyciński 20 k. — X. Prał. Lipiński 20 k. — X. M. Mika 50 k. — X. Rajczak 60 k. — X. L. Kozak 40 k. — X. Prał. Szurmiak 2 k. 76 h. — X. Kan. Dr. Stan. Dutkiewicz 10 k. — X. Wiatr 10 k. — Półr. subw. włościańska 70 k. — X. Geruszczak 4 k. — X. Albin 10 k. — X. Młyniec 20 k. — X. Mamak 10 k. — X. Mroczek 10 k. — X. Radoniewicz 20 k. X. Maryniarczyk 10 k. — X. Kan. Dr. A. Kopyciński 100 k. — X. Fr. Mucha 10 k. — N. N. 86 h. — X. Rozwadowski 8 k. — X. Niemiec 6 k. — X. Ża-

becki 6 k. — X. Słowiński 6 k. — X. Wrębski 2 k. — X. Kurasiewicz 2 k. — X. M. Miętus 50 k. – X. Kowal 30 k. – X. Wiatr 10 k. – Księżna Kons. Sanguszko 200 k. i na utrzymanie 3 uczniów 600 k. – Towarzystwo Pań Św. Winc. a Paulo na utrzymanie 2 uczniów 192 k. – Wietrzychowice 30 k. – X. Szewczyk 20 k. – X I. Januś 4 k. - X. Dobrowolski 2 k. - X. Klimkiewicz 3 k. - X. Bubula 4 k. - X. Kaz. Łazarski 4 k. - X. Christ 4 k. - X. Gawroński 5 k. - X. W. Dutka 20 k. - Tarnów 10 k. – Tarn. Rada powiat. 500 k. – X. Gajewski 10 k. – X. Rogoziński 10 k. – X. P. Lewandowski 10 k. - X. Zapała 30 k. - X. Całka 3 k. - X. Markiewicz 30 k. -X. Grębosz 10 k. – X. Gutfiński 5 k. – X. Czerski 20 k. – X. Kuźniarowicz 10 k. – X. Grochola 20 k. - X. Podolski 20 k. - X. Sen. Prof. Dr. Stan. Dutkiewicz 6 k.-X. Kocańda 10 k. - X. Albin 10 k. - X. Kan. Dr. Stan. Dutkiewicz 10 k. - Staniszowa z Okocima 2 k. – X. N. N. 20 k. – X. Dr. Górka 20 k. – X. Jarmulski 10 k. – N. N. z Mielca 4 k. — Lipnica wielka 10 k. — X. Dagnan 20 k. — X. Krupiński 2 k. — Józ. Baczal 2 k.-Krużlowa 7 k.-Kongr. XX. Filipinów 100 k.-X. Mlyniec 20 k.-X. Rychlak 2 k. - X. W. Dutka 20 k. - X. Albin 10 k. - X. Łączewski 20 k. -Półr. subw. włościańska 70 k. – Otto Foerster 20 k. – X. Wiejaczka 2 k. – X. J. Florek 5 k. - X. Kobiela 10 k. - X. Sowicki 4 k. - X. Irzyński 4 k. - X. Siemek 4 k. – X. Stopa 5 k. – X. Mroczek 4 k. – X. Sołtys 10 k. – X. Śliwka 6 k. – X Koterbski 7 k. 50 h. – Za wylos. 2 losy m. Krakowa 109 k. 62 h. – Lorek 2 k. – X. Kan. Fran. Leśniak 10 k. - X. Sulma 8 k.-X. N. N. 10 k. -X. Dymnicki 6 k.-X. Urbański 10 k. – X. Olexy 10 k. – Trzciana 5 k. – Krużlowa 20 k. – X. Ra. towski 10 k, - X. Fr. Mucha 1 k. - X. Fr. Romański 11 k. 45 b. - Tarnów (dysp.) 80 k. 40 h. – Rzochów 10 k. – N. N. 20 k. – Żabno 36 k. – X. Inf. Stan. Walczyński 30 k. - Solarski 2 k. - X. P. Lewandowski 10 k. - X. Konieczny 12 k. - X. Wójcik 45 k. - X. Józ. Prokopek 2 k. - X. Warzewski 2 k. - X. P. Ciszek 2 k. - X. Gajewski 2 k. - X. Heller 10 k. - X. Mączka 2 k. - X. Padykuła 2 k. - X. Rogoziewicz 2 k. – Uszew 9 k. – Czermin 34 k. – X. Górnik 6 k. – X. Zapała 20 k. – X. Kołodziej 20 k. – X. Joz. Poremba 40 k. – X. Wiatr 15 k. – Radłów 20 k. – Olszyny 30 k. – Szczurowa 10 k. – X. Dr. Wł. Mysor 25 k. – Kolbuszowa 50 k. – M. Hr. Tarnowska 8 k. — X. Mamak 20 k. — Jazowsko 23 k. — Tarnów 18 k.—Cerekiew 10 k. - Szczyrzyc 15 k. - Subw. Wydziału kraj. 200 k. - X. Albin 10 k.-X. Dr. Wloch 20 k.-Wojnicz 18 k.-Dr. Bron. Chrzan 10 k.-Czarny Potok 14 k.-Czchów 11 k. – X. Dr. Górka 20 k. – Rzezawa 10 k. – Złota 2 k. 25 h. – Ptaszkowa 7 kor. 25 hal. - Za wieprze 1778 kor. - Opłata uczniów 14:474 koron -Razem 21 181 koron 63 halerzy.

b) w naturaliach: Zarząd dóbr Hr. Tarnowskiego 3 sągi drzewa sosnowego — Wny Jan Męciński 2 k. ziemniaków.

4. Rozchod. Pokrycie niedoboru z roku poprzedniego 1916 k. 40 h. — Wiktuały 13.366 k. 96 h. — Opał 1848 k. — Nafta 463 k. 60 h. — Rzemieślnicy 631 k. 40 h. — Kominiarz 48 k. — Apteka 10 k. 22 h. — Przybudowanie komory na naftę 150 k. — Roboty w ogrodzie 37 k. — Raty do Kasy Oszczędności 709 k. 78 h. — Assekuracya 63 k. 94 h. — Uzupełnienie inwentarza 252 k. 34 h. — Umieszczono w Kasie Zaliczkowej 109 k. 62 h. — Remuneracya zakonnic 480 k. — Służba 576 k. — Inne drobne wydatki 680 k. — Razem 21.343 kor. 35 hal.

#### Zestawienie:

Przychód: 21.181 kor. 63 hal. Rozchód: 21.343 " 35 " Niedobór: 161 kor. 72 hal.

- 5. Majątek Bursy. Realność pod l. 279. Renta srebrna N. 50414 na 200 k. 2 akcye Banku poznańskiego na 400 marek prus. los państwowy z r. 1860 Ser. 764 N. 16 na 200 k. 3 losy m. Krakowa po 40 k. Karta wkł. Tarn. Kasy zaliczkowej N. 2185 na 109 kor. 62 hal.
- 6. Długi Bursy. Tarn. Kasie oszczędności 5243 kor. 80 hal. Niedobór kasowy 161 kor. 72 hal. —

Kończąc to sprawozdanie poczuwa się Kuratorya do miłego obowiązku złożenia wszystkim P. T. ofiarodawcom najserdeczniejszej podzięki, a dziękując o dalszą pomoc prosi.

Składa również podziękowanie wszystkim tym, którzy moralną otaczali ją opieką – a także Wnemu P. Drowi Józ. Walczyńskiemu za pomoc lekarską.

#### Z KURATORYI BURSY SW. KAZIMIERZA

X. Władysław Chendyński Dyr. Bursy. X. Stanisław Walczyński Prezes.

# Śluby małżeńskie poddanych rosyjskich.

Wzywamy niniejszem wszystkich XX. Proboszczów i ich zastępców, aby Nam corychlej donieśli, czy w ostatnich trzech latach przypuścili do ślubu małżeńskiego poddanych rosyjskich? W sprawozdaniu należy podać dokładnie następujące szczegóły:

- 1) imię i nazwisko nowożeńca (gdyż tylko o mężczyzn chodzi,)
- 2) jego wyznanie dotychczasowe,
- 3) jeśli był dotąd schizmatykiem, czy przed ślubem został katolikiem?
- 4) czy przy egzaminie przedślubnym był badany co do stanu wolnego i w jak sposób w każdym pojedynczym wypadku stan wolny został stwierdzony?

# O jakiej porze dnia należałoby odprawiać nabożeństwo różańcowe?

W parafiach wiejskich, gdzie domy są rozrzucone i we większej części od kościoła odległe, najlepiej jest odmówić przepisany różaniec zaraz po rannym nabożeństwie; później bowiem trudnoby było zebrać dostateczną ilość pobożnych. Lecz w miasteczkach, zwłaszcza takich, gdzie jest siedziba kilku urzędów, gdzie prócz skupionej ludności mieszczańskiej znajdzie się garstka osób z inteligencyi, najdogodniejszą będzie godzinaszosta wieczorem, kiedy praca dzienna ustaje, a wieczorne zajęcie jeszcze się nie rozpoczynają. Doświadczenie pouczyło, że o tej porze wierni dość licznie się zbierają w miastach i miasteczkach na odmówienie różańca i gdzie tego jeszcze nie było, o to się nawet w prośbach do Konsystorza Biskupiego upominali.

### Mutationes inter Ven. Clerum.

Neo-ordinati applicati: R. Josephus Chrząszcz ad Bolesław. R. Josephus Wdowiak ad Szczawnica. R. Joannes Jacak ad Podegrodzie. R. Petrus Maciaszek ad Podegrodzie. R. Joannes Dec ad Dąbrowa. R. Michael Grzyb ad Rzezawa. R. Cl. Dr. Stanislaus Wróbel ad Wojnicz. R. Cl. Dr. Joannes Kralisz ad Stary Sącz.

Translati: R. Josephus Dulian e Mikluszowice ad Padew. R. Joannes Puskarz e Wojnicz ad Gawłuszowice. R. Stan. Nowak (sen) e Gawłuszowice ad Pilzno. R. Franc. Chrzanowicz e Piwniczna ad Wielopole. R. Andreas Piś e Wielopole ad Straszęcin. R. Carolus Szumowski e Dąbrowa ad Piwniczna. R. Steph. Bombicki e Padew ad Mikluszowice. R. Joannes Rosiek e Podegrodzie ad Rzochów. R. Lud. Wrębski e St. Sącz ad Tuchów. R. Mich. Marczak e Straszęcin ad Radłow. R. Leo Romański e Podegrodzie ad Stary Wiśnicz. R. Stan. Kubas e Zdżarzec ad Jurkow. R. Joan. Korzeń e Barcice ad Zaborów. R. Jos. Biedroń e Rzezawa ad Barcice. R. Fr. Kmieciński e Brzozowa ad Cmolas. R. Al. Całka e Cmolas ad Brzozowa. R Joan. Kurek e Ropczyce ad Krościenko. R. Adalb. Woźniczka e Lubcza ad Jadowniki. R. Joan. Kwarciński e Siedliska ad Zbylitowska góra. R. Alex. Golec e Lęki dolne ad Przyszowa.

Nominati: R. Andreas Niemiec Decanus Vetero-Sandecensis. R. Joannes Ciszek e Jastrzębka st. administrator in Pogwizdow. R. Mich. Wieliński Catech e Brzesko administrator in Poręba Sp. R. Martinus Zaczek e Zbylitowska góra administrator in Jodłowka szczep. R. Stan. Nowak (sen) e Pilzno administrator in spir. in Gręboszow. R. Joan. Palka e Gręboszow administrator in spir. in Siedliska.

Instituti: R. Franc Mucha ad benef. in Kasina. R. Fr. Mączka ad ben in Jastrząbka stara.

Recorati: Rmus Jacobus Jordan Rozwadowski Praep. Veterosandec. nominatus Consiliarius Consistorii ad honores. — Privilegio R. et M.: R. Josephus Wątorek Catech. C. r. Gimn. I. Tarnoviae et R. Joannes Suwada Par. in Luszowice. Expositorio Canon.: R. Joannes Bubula par. in Slopnice Krol. et R. Andreas Sulisz par. in Krzyżanowice.

Resignarunt: Rmus Jac. Rozwadowski de munere Decani Vetero Sandecensis. R. Adalb. Kaczmarski de benef. in Pogwizdow. R. Andreas Habrylo de benef. in Jodłówka Szczepanowska.

Curat valetudinem. R. Joannes Prokopek Coop. e Przyszowa.

## Piis ad aram precibus commendatur:

anima p. d. Josephi Zielonka, parochi in Jastrzębka stara, qui die 14 Julii a. c. Smis provisus pie in Domino obdormivit. Societati precum adscriptus.

### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 30. października 1906.

† LEON

X. Władysław Chendyński Kanclerz.